## N'ro. 17.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, den 19. Januar 1827.

Subhaftatione = Patent.

Auf ben Antrag bes Kurators ber Carl Jamrichschen Konfurd = Daffe wird bas sub Nro. 75. in ber Stadt Kurnif belegene gerichtlich auf 795 Athle: 15 Ogr. abgeschatte Grundftud, beftebend aus einem Saufe und Garten, im Zers min ben 20ften Februar 1827. Bormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichts = Rath Raulfuß in un= ferm Parteien-Bimmer fubhaftirt werben. Bu biefem Termine werden alle Kaufluflige und Befigfahige hiermit eingeladen, fich in biefem Termine perfonlich ober Durch Bevollmachtigte einzufinden, und ben Zuschlag, falls nicht gesetzliche hins berniffe eintreten follten, an den Deift= und Beftbietenben ju gewärtigen. Einficht ber Kaufbedingungen und Tare fann in unferer Regiftratur erfolgen.

Dofen ben 30. Oftober 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Karóla Jamrych grunt pod liczbą 75. w mieście Korniku położony, sądownie na 795 Tal. 15 śgr. otaxowany, a z domu i ogrodu składaiacy się, w terminie dnia 20. Lutego r. p. zrana o godzinie gtéy przed Deput. K. S. Z. Kaulfus w naszéy Izbie dla stron przeznaczonéy przedany będzie. Na termin ten ochote kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Rrotofgner Rreife in ber Stadt 3bung sub Nro. 625. belegene, ber Elisabeth Liebchen zugehörige Grundftuck, melches nach ber gerichtlichen Taxe auf 198 Rtlr. 25 Sgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungs halber offentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und ber Bietunge=Termin ift auf den 26. Februar 1827. por bem herrn Landgerichts-Rath Leng Mor= gens um 9 Uhr allhier angesett.

Befig = und gahlungofahigen Raufern wird dieser Termin mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, daß es einem Jeben frei fieht, innerhalb 4 Bochen bor bemfelben, und die etwa bei Aufnah= me ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofinn ben 23. Oftober 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Zdunach Powiecie Krotoszyuskim pod Nrg. .625 położona, do Elźbiety Liebchen należąca, która według taxy sądowéy na 198 Tal. 25 sgr. oceniona została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licyta. cyiny na dzień 26. Lutego 1827. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść by-

ly mogly.

Krotoszyn d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione > Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawichen Rreise sub Nro. 193 belegene, bem Paul Bincent von Gogimirefi zugehörige abeliche Gut Offro= Patent subhastacyiny:

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 położona, Ur. Pawła Wincentego Goziwo nehst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 34,244 Athlir, 6 igr. 6 pf gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 25. November 1826., den 27. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf den 29. Mai 1827.,

bor bem herrn Landgerichts = Referen= barius v. Baegfo Morgens um 10 Uhr

allhier angesett.

Besiksahigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Registratur einoesehen werden.

Bromberg den 22. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iestocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o ferminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zoż stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański Guter = Berfauf.

Die zum Nachlaß bes in Swierczyn verftorbenen Pobftolig Unbreas v. Malczewski gehorigen, jum Theil im Roften= fchen, jum Theil im Fraustabtschen Rrei= fe, unweit Stordneft belegenen Guter,

- a) Swieregnn mit bem Bind = Dorfe Feuerstein, und ben beiben Bor= werfen Bielamy und Chmielnifowo,
- b) Miastowo,
- c) Kleizczewo,
- d) Boianice mit bem Borwerke Brzos stownica oder Drzostownica und der Wuste Trzepice,

welche im vorigen Jahre, und gwar: ad a) auf 104,823 Atlr. 23 fgr. 51 pf. -b) - 11,718 - 9 - 7 --c) - 14,376 - 22 - 3 --d) - 41,030 - 26 - 1 ober überhaupt auf 171,949 Rthlr. 21 fgr. 41 pf. gewurdigt find, follen auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an den Meistbietenden verkauft werben, und es find hierzu brei Die= tunge = Termine auf

ben 6. December b. 3., ben 6. Marg 1827., und ber peremtorische auf

ben 9. Juni 1827., vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichte = Locale hierselbst angeset wor= ben. Besitgfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termine ge= Sprzedaż dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarłego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny poło-Zone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzestownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano. wicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 sgr. 51 fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 ad c) na 14,376 — 22 — 3 ad d) na 41,030 - 26 - 1 czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr. 41 fen. ocenione zostały, maią bydž na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne

na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827,

i zawity na dzień

9. Czerwca 1827, przed Delegowanym W. Gregor Sę. dzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w naszém pomieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tém uwiadomieniem oznaymuiemy, bachte Guter bem Meiftbietenben nach borheriger Genehmigung ber Erben zuschlagen werben sollen.

Die Tare fo wie bie Bedingungen, tonnen gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt den 8. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxę iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy

przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Chictal = Citation.

Von bem Konigl. Landgerichtegu Fraufabt werben bie unbefannten Erben bes im Monat Oftober 1809 zu Pawlowiß berftorbenen Probstes Carl Pavée, ober beren Erbnehmer aufgefordert, fich gur Empfangnahme Diefer Berlaffenschaft entweder schriftlich ober perfonlich, vor ober fpateftens in bem hiezu auf ben 12. Juny 1827 vor bem Deputirten Land= gerichte-Referendarins Gaebe angefetten Termine bei Ginreichung ber nothigen Legitimatione-Urfunden in der Registra= tur bes unterzeichneten Gerichts zu mel= den, und baselbst weitere Auweisungen du erwarten, widrigenfalls ber gefammte Nachlaß bes vorerwähnten Carl Pavée als ein herrenloses Gut dem Fiskus ber Ronigl. Regierung zu Posen anheimfal= len, auch der nach Ablauf dieses Praklufiv=Zermins sich etwa erft meldende Erbe alle etwa schon mit dem Rachlaffe vor-

## CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Królewski Sad Ziemiań. ski wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w miesiącu Października 1809 r. w Pawłowicach zmarłe. go Proboszcza Karola Pavée lub tychże Spadkobierców, ażeby się do odebrania teyże pozostałości na piśmie lub osobiście, przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień 12. Czerwca 1827 przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim naznaczonym przy złożeniu potrzebnych Dokumentów legitymacyinych w Registraturze naszey zgłosili i tamże dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym całka pozostałość wyżey rzeczonego Karola Pavée, iako dobro bez Właściciela fiskusowi Król. Regencyi w Poznaniu przypadnie, niemniey też Sukcessor po upłynieniu tego termigenommenen Hanblungen und Disposistionen bes Königl. Fisch anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung, noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanten ist, zu begnügen verbunden sein soll.

Fraustadt den 24. Juli 1826.

Abniglich Preuß. Landgericht.

nu prekluzyinego się zgłaszaiący, wszelkie czynności i dyspozycye, iakieby Król. Fiskus z pozostałością iuż przedsięwziął, przyznać i przeiąć winien będzie, od niego ani składania rachunków, ani zwrotu pobieranych użytków żądać niemoże, tylko iedynie z tem, co natenczas ieszcze z Sukcessyi niewyczerpane się okaże, kontentować się obowiązany będzie.

Wschowa d. 24. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wagrowierschen Kreise belegene, den Joseph v. Koszutökischen Erben zugehörige adeliche Gut Lukowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 47,071 Athlr. 11 Ggr. 5½ Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs hals ber öffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Bietungs-Termine send auf

ben 3ten Marz, ben 4ten Juli,

und der peremtorische Termin auf

ben 6 ten Oktober 1827 vor dem Herrn-Landgerichts = Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt. Patent Subhastacyiny.

moderated a later of

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzonéy, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chełmickim w

Besitgfahigen Raufern werden biese mieyscu wyznaczone zostały. Termine mit ber Nachricht bekannt ge= Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeber Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 25. Oftober 1826. Ronigt, Preufisch. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiamacht, bag in dem legten Termine bas domiamy o terminach tych z nad-Grundstud bem Meiftbietenden zugefchla- mienieniem, it w terminie ostatnim gen, und auf die etwa nachher einkom= nieruchomość naywięcey daiącemu menben Gebote nicht weiter geachtet przybitą zostanie, na późnieysze zaś werben foll, insofern nicht gesetsliche podania wzglad mianym nie bedzie, iezeli prawne tego nie będą wyma. gać powody.

> W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zavść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Mogilnoer Rreife, in Wieniec bes legene, bem Jonathan Mobus jugebo. rige Baffermublen : Grundftuck nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlis den Tare auf 3727 Reble. gewurdfe get worden ift, foll Schulden halber offentlich an ben Meistbietenben vers tauft merben.

Hierzu find bie Bietungs Termine auf ben 17ten Februar, ben 28ften April,

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod juryzdykcyą naszą w wsi Wieńcu, Powiecie Mogilinskim położony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

> dzień 7. Lutego, dzień 28. Kwietnia,

und ber veremtorifche Termin aut

ben 3often Juni 1827 por bem herrn Landgerichte Math Jenesch Morgens um g Uhr allhier ans gefest, ju welchem befisfabige Raufer daß ble Lare zu jeder Zeit in unserer Regiffratur eingefeben werben fann.

Gnefen ben 15. November 1826. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Ta dily miyo nod aryadelloya na conversi Wieden, Powierie Morra tighten poloLeny, Jonatana Morwhen y wraze przyległościani,

byde into Prorvin Andrein remains

dred 28: Kalenia

termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed W. Sedzia Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia mit ber Nachricht vorgeladen werben, maigcych z tem nadmieniemiem zapozywamy, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

> Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Chicanolisa 8 - Battanta

Tiden with themen promises on the state

also Fee auf dest Sein modicie get norschiff, foll Schulden balber